## N= 8.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Connabend, ben 9. Januar 1830.

Angefommene Frembe bom 7. Januar 1830.

Se. Durchlancht ber Fürst Sulfowski aus Rensen, Frau v. Wesserska aus Podrzeez, Hr. Kaufmann Hittner aus Thorn, Hr. Kaufmann Schütte aus Brestlau, I. in No. 1. St. Martin; Hr. Kaufmann Sperling aus Bonn, Hr. Kaufmann Meper aus Lübenscheid, Hr. Kaufmann Sperling aus Bentschen, Hr. Probst Szulezewski aus Lubin, Hr. Geistlicher Janaszewski aus Ezempin, Hr. Geistlicher Danielewicz und Hr. Dekonomie-Kommissarius Zimmermann aus Kosten, Hr. Kondusteur Hinz und Hr Gutsbesitzer Opig aus Lomnig, I. in Nro. 99. Wilde; Hr. Gutsbesitzer Trabezynski aus Kawnicy, I. in No. 187. Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer Heltowski aus Sapowicz, Hr. Gutsbesitzer Hendel aus Torcholino, Hr. Pachter Kiedrowski aus Strykowo, Hr. Kichter Berends aus Schrimm, Hr. Kaufmann Geneberg aus Meserig, I. in No. 168. Wasserstraße.

Subhastations-Patent.
Die im Wazrowiecer Kreise belegene Herrschaft Janowiec, auß ber Stadt Janowiec und den Dörfern Janowiecko,
Wlossanowo und Poslugowo

bestehend, welche nach der gerichtlichen Tare auf 57245 Athlir. 8 fgr. 2 pf. gewurdigt worden ift, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden; zu diesem Iweck haben wir drei Bietungs=Termine auf

growleckin polocous. In Michala

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Janowicka, w Powiecie
Wagrowieckim położona, z miasta
Japowca z wsiów

Janowiecka
Włoszanowa i
Posługowa,

która według sądowey taxy na 57245 tal. 8 sgr. 2 fen. oszacowana będąc na domaganie się Wierzycieli, drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. W tym celu wyznaczyliśmy trzy terminalicytacyjne na

ben 14. April
ben 14. Juli
ben 14. Juli
ben 14. Setober

und den 14. October ]
vor dem Deputirten Herrn Landgerichts=
Rath v. Potrykowski hieselbst angesetzt,
zu welchem Kaustustige vorgeladen wers
ben. Die Tare und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen
werden. Zugleich werden die unbekanns
ten Gläubiger, als:

a) bie Catharina verwittwete v. Kafinowefa, geborne v. Bronifowefa,

b) ber Joseph v. Suchorzewefi,

c) die Gregor und Therefia von Rodwansfischen Cheleute,

d) der Isaac Meyer Mamroth,

e) die Leo v. Mofzegenskischen Erben und

f) bie Marianna verwittwete Rabo= fzewefa geborne Kozminska,

zu diesem Termin unter der Verwarnung vorladen, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zusschlag ertheit, sondern auch nach Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Gnefen den 5. November 1829.

Konigl, Preug, Landgericht.

dzień 14. Kwietnia, dzień 14. Lipca, dzień 14. Października

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym W. Potrykowskim w Sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących kupienia zapozywa się. Taxa i warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą. Zarazem zapozywa się na ten termin nieznanych Wierzycieli iako to:

- a) Katarzyna z Bronikowskich owdowiała Kąsinowska,
  - b) Józef Suchorzewski,
  - c) Grzegorz i Teresa Malżonkowie Radwańscy,
  - d) Izaak Meyer Mamroth,
  - e) Sukcessorowie Leona Moszczeńskiego, i
  - f) Maryannaz Kozmińskich owdowiała Radoszewska

z tém ostrzeżeniem, iż w razie stawienia się Płuslicytantowi przyderzenie nie tylko udzielonem, ale nawet po złożeniu summy szacunkowéy wszystkich zaintabulowanych, tudzież spadłych długów, ostatnich zaś bez produkowania instrumentu tem końcem potrzebnego zadecydowanym bydź ma.

Gniezno d. 5. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastation8-Patent. Das im Wongrowierschen Kreise beles gene, bem Michael v. Plucinsti und

Patent Subhastacyiny. Wieś Gorzewo w Powiecie Wągrowieckim położona, Ur. Michała beffen Chegattin Unna Chriftina geborne Retz gehörige abliche Gut Gorzewo von 1819 Morgen 117 DRuthen Magde= richtlich erfolgten Taxe auf 17,163 Mtl. 23 fgr. 4 pf. gewurdigt, foll Schulden= halber jum bffentlichen Berfauf geftellt merben.

Bu biefem 3meck haben wir brei Ter= mine auf

ben 20. Marz, bom den 23. Juni, auri den 3

und ben peremtorischen auf

ben 22. September f., Vormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte-Rath Jentsch in un= ferm Inftructions-Bimmer angefett, gu welchem zahlungsfähige Raufluftige mit bem Bemerfen vorgelaben werben, baß die Tare, Bermeffungs = Register und Rarte in unferer Ronfurd-Regiftratur je= ber Beit eingesehen werben tonnen.

Bugleich werben bie, bem Aufenthalte nach unbefannten Real = Glaubiger, und zwar namentlich:

- 1) bie Ignat v. Gliwinsfifchen Erben,
  - a) bie Erben ber Francisca Dbarganfowdfa,
- b) bie Catharina v. Cforafgemefa,
- 2) ber Mathias v. Rowinski modo beffen Erben,

biermit aufgeforbert, in biefen Zerminen perfonlich ober burch gefetglich gulagige Bevollmachtigte, wozu ihnen bie Juftige Commiffarien Gobesti, v. Reyfomsti

Plucinskiego i iego małżonki Anny Chrystyny własna, 1819 morg. 117 kwadratowych prętów obeymuiąca, burg. Flacheninhalt, und nach ber ge= podlug taxy sądownie zdziałaney, na 15163 tal. 23 sgr. 4 fen. oszacowana, z powodu długów naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy do li-

cytowania trzy termina

na dzień 20. Marca na dzień 23. Czerwca 1 1830. i na dzień 22. Września

z których ostatni iest zawitym, zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jentsch w sali instrukcyjnéy posiedzeň naszych, naktóre zapłacenia zamożnych i kupienia chęć maiących z tą zapozywamy wzmianką, iż taxa, reiestra rozmiaru, tudzież karta w Registraturze naszéy każdego czasu przeyrzane bydź mogą.

Zarazem zapozywamy wszystkich w ogólności, którzy nam z nazwisku i pobytu swego nie są znani a mianowicie:

- 1) sukcessorów Ignacego Sliwinskiego, iako to:
  - a) spadkobierców Franciszki Obarzankowskiey,
  - b) Katarzyny Skoraszewskiev.
- 2) Mateusza Rowinskiego lub iego sukcessorów,

ażeby się na tych terminach osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego, na którego przedstawia im się UUr. Sobeski, und lybtte vorgeschlagen werden, ju er- Reykowski i Lydtke Kommissarze ichung ihrer Forberungen verfügt wer=

Gnesen ben 16. Dovember 1829. instrumentu. na delema 3. Cectwea 2 18 19.

benen Termine gum Berfauf bes im koncem sprzedania dobr Kaliszkowi-Dfirzeszower Rreise belegenen, auf ce w Powiecie Ostrzeszowskim po-Gute Ralifzfowice ift abermale fein Ligi= tant erschienen. Auf ben Untrag ber Glaubiger haben wir baber einen neuen Bietungs = Termin auf ben 3. Upril 1830 Vormittage um 10 Uhr por bem herrn Landgerichte-Rath Boretius ange= fest, wozu Kaufluftige hierdurch einge= laben werden.

Die Raufbedingungen find, fo mie bie Tare in unferer Regiftratur einzuse=

Rrotofchin ben 19. November 1829. Abnigl, Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.

scheinen und ihre Rechte geltend gu ma= Sprawiedliwości stawili i prawa swe chen, wibrigenfalls bei ihrem Ausblei- udowodnili. W razie zas niestawieben bem Meiftbietenben nicht nur ber nia sie naywięcey daiącemu nie tylko Buschlag ertheilt, fondern auch nach er- przyderzenie udzielonem, ale nawer folgter Erlegung bes Raufgelbes bie Lb= po nastapionem złożeniu summy szacunkowéy wymazanie ich pretenben foll, ohne baß es ber Borlegung ber syi zadecydowanem byda ma, bez Instrumente bebarf. De produkowania do tego potrzebnego

Gniezno d. 16. Listopada 1829. Renigt. Preug. Lanbgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations=Patent. Patent Subhastacyiny.

In bem am 25. August c. angestan- W terminie dnia 25. Sierpnia r. b. 35,182 Rthl. 5 far. 9 pf. abgeschabten Hozonych, na tal. 35,182 sgr. 5 fen. g ocenionych, odbytym, znowu žaden licytant się nie stawił. Wyznaczyliśmy przeto na wniosek wierzycieli nowy termin licytacyiny na dzień 3. Kwietnia 1830 o godzinie 10. zrana przed Deputowanym W. Sedzią Boretius, do którego cheć kupna maiących ninieyszem zapozywamy.

Warunki kupna również i taxa w Registraturze naszéy przeyrzane być moga.

Krotoszyn d. 19. Listopada 1829. Król, Pruski Sad Ziemiański,

Obwieszczenie.

Papiernia pod miastem Trzcielem Es foll die bei ber Stadt Tirschtiegel, w powiecie Migdzyrzeckim leżąca Meferiger Kreises gelegene, ben Gich= i sukcessorom Eichbaum nalezaca, baumiden Erben gehörige Papiermuble ma być wraz z należącemi do niey

bier anstehenden Terminen, wobon ber licytacyine no lette peremtorifch ift, wieber verfauft dzien 17. Lutego werden, wogu wir Raufer einladen. dzien 17. Kwietnia i

nen in unterer Registratur eingesichen Cheć kupienia maigci wzywaia sie werben.

Meferit ben 28. September 1829.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.

Um 8. Februar Diefes Jahres ift auf ber Strafe von Roste nach Gulcz eine im Bericheiben begriffene Frau gefunden, und in den Krug von Guleg gebracht worden, wo fie auch balo verschied.

Dem Unscheine nach war fie in einem Alter von circa 50 Jahren, hatte fdmarg= braune, ftellenweise fcon ins Grane spielende, bamals erft fürglich verschnit= tene Saare, eine etwas eingebogene, an

mit Bohn= und Birthschafts. Gebauben, przyległościami iako to: domostwem Aderland, Wiefen, Garten und ber ba- mieszkalnem, budynkami gospodar-Bu gehörigen, im Leggner haulande geles skiemi, rola, takami ogrodami i gogenen Saulanderei, im Jahre 1818 ge- i gospodarstwem na olendrach Lerichtlich auf 18143 Mthl. 15 igr. 6 pf. czner zwanych, z któremi w roku tarirt, da die Raufgeiber nicht vollstan- 1818. na tal. 18,143 sgr. 15 den. 6 big gezahlt find, offentlich an den Meift- oceniona zostala, publicznie naywiebietenben in ben cey daigcemu, z przyczyny niezłoam 17. Rebruar, ženia w zupelności summy kupna, am 17. April und znowu na nowo przedaną. Do am 18. Suni 1830, przedaży tey wyznaczone sa termina

dzień 18. Czerwca 1830.

Die Tare und Raufbedingungen fons Ostatni z nich iest peremtorycznym. nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna tu w Registraturze podpisanego sądu przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 28. Wrześ. 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

W dniu 8. Lntego r. b. znaleziono na drodze prowadzącey z Roska do Gulcza, nieznajomą kobietę iuż konaigca, którą zaniesiono do karczmy w Gulczu, gdzie też wkrótce zmarla.

Okazywała ona być około lat 50. starą, miała czarniawe przed krót. kim czasen. zebrane włosy, pomiędzy któremi mierscami siwe przebiiały się, nos cokolwiek wciśnięty a w ber Burgel mit farten Podennarben ver- korzeniu dziobami opatrzony, wysoeine leinene und wollene, roth, gelb, fchwarz und blau gefarbte Schurze, ei= nem grunen Leibchen von bemfelben Da= terial, mit Safen und Defen verfeben, Bolle mit einem 2 ginger breifen Befage materyatu opatrzony haczykami i pon gelb, roth und schwarz gestreiften haftkami, z spodniczki niebieskiey gleichem Materiale und einem blaufu- Iniano - welnianey obsadzoney dochenen Leibehen mit 5 blanken Knopfen, dem podobnym materyalem na dwa ein hembe von weißer Berg-Leinwand, palceszerokości, koloru żołtego, czergute wollene Strumpfe, gute fdmarg- wonego i czarnego w pasy, przy leberne Schuhe, ein blau leinenes Sale= spodniczku tym znayduie się także tuch und ein blau wollenes halbtuch. stanik opatrzony pięcioma guzikami Auch fand man an baarem Gelde I Rir. bei ibr.

Sollte Jemand etwas Naheres über biefes Frauenzimmer wiffen ober ein abn= liches vermiffen, fo wird er aufgeforbert, bier bor unterzeichnetem ober fonft einent ihm nabgelegenen Gerichte feine Rennt= niß anzuzeigen.

Koronowo am 10. November 1829.

Ronigliches Inquisitoriat.

febene Rafe und eine Große von 4 Tug kość iéy wynosi 4 stopy 10 cali. 10 3oll. Gefleibet war fie in eine blau Odzież ieg składa się: z czapki nie-Fattunene Mute mit fleinen gelben Blus biesko-katunowey w kwiatki ziote, men, eine blautuchene geflicte Jade, z latanego kaftanika z sukna granatowego, z fartucha na wpół lnianego na wpół wełnianego, zawierająnen vorne blau und schwarz, hinten aber cego w sobie kolor czerwony, żółty, roth, blan, grun und fcmarg geftreif- czarny i niebieski, z spodnika poten Rod von Leinen und Bolle, mit eis dobnéy materyi, z przodku w pasy niebieskie i czarne, z tyłu czerwone niebieskie, zielone i czarne, do któ. einen blauen Unterrod von Leinen und rego przyszyty był stanik z takiegoż świecącemi, z koszuli płocienney, z pończoch wełnianych, z trzewików czarno-skórzanych, z chustki na szyi modro - płóciennéy, z chustki na głowie modro bawełnianey. W gotowych pieniędzach znaleziono przy niey talar ieden.

Gdyby kto posiadał wiadomość dostateczną o stósunkach kobiety téy i zkąd takowa pochodzi, więc wzywa się, aby o tém uczynił doniesienie podpisanemu Inkwizytoryatowi lub naybliższéy władzy sądowéy.

Koronowo d. 10. Listop. 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Deffentliche Danksagung.

Der biefige jubifche Gemeindevorstand hat aus menschenfreundlicher Beruck fichtigung ber burch die anhaltende ftrenge Kalte gefteigerten Roth ber hiefigen erwerbounfabigen Urmen und bei ben unzulänglichen Silfomitteln ber ifraelitischen Bobltbatigfeite-Bereine gur Berabreichung weiterer Silfe, eine Saus-Collecte un= ter ben indifchen Glaubensgenoffen zu veranstalten beschloffen. - Die hiefigen Gemeinde-Borffeber, Berr Philip Mofefinno und herr Meger Marcufe, haben aus milbthatiger Abficht fich biefer Sammfung in eigner Perfon unterzogen, und Diefelbe mit folch eblem Gifer in Ausführung gebracht, baf fie eine aufebnliche Summe gesammelt. Diese gesammelten Beitrage find in Soly verwendet und ben 6. Diefes, am Dienfijubelfeft bes hiefigen wurdigen Dber-Burgermiffere Bern Tabler, unter bie Leidenden verschiedenen Glaubens vertheilt worden. - Bir ba= ben gwar bie Ueberzeugung, bag ben herren Gebern eben fo wie ben herren Samme lern, bas Bewußtfein, bas Unglad unverschuldeter Leibenben gemilbert zu haben. ben fußeften Lohn gewähren wird, aber diefe Ucberzeugung fann und nicht entbin= ben bon ber Pflicht, im Ramen ber armen Empfanger unferen geruhrten Dank ben eblen Gebern bargubringen, und gleichzeitig freudige Beranlaffung zu nehmen, bffentlich bie menschenfreundlichen Bemubungen ber herren Gammler ehrend anguerkennen. Wir munichen, bag bies gute Beifpiel in Bufunft bei abnlichen Un= gelegenheiten anderweite Rachahmung finden moge und erflehen von Gott Geegen über die Bohlthater und über die Sammler ber Bohlthaten.

Pofen ben 8. Januar 1830.

Jacob Moses Eger, Ober=Rabiner.
Marcus Joseph Marcuse,
Jacob Calvary,
Samuel Lazarus Bogelsborff,

Bice=Rabiner.

Deffentliche Belobung und Dankfagung.

Als Sammler einer Collecte für erwerbsunfähige Arme bei Gelegenheit des Dienstjubelfestes des hiesigen würdigen Ober-Burgermeisters herrn Takler Wohlsgeboren, haben wir mit unaussprechlichem Vergnügen von neuem bewährt gefunden, ben wohlthätigen Sinn unserer hiesigen Glaubensbrüder, die uns nicht nur reichliche Spenden, sondern noch auf eine freudige zuvorkommende Weise und mit einer zarten Rücksicht gereicht, die den Werth ihrer Gaben um das Vielfache gessteigert. Wir sinden keine Worte, auf eine würdige Art den edlen Wohlthätern uns

fere Empfindungen ber tiefften Dankbarkeit anszusprechen, und muffen uns mit biefer bffentlichen Belobung und Unerkennung begnügen. Pofen b. 7. Januar 1830.

Philip Mofesinno, } Synagogen=Borsteher.

Na iutrzeyszy o godzinie 3½ po południu odbydź się maiący pogrzeb Kapitana Rejera, zaprasza się iego Przyjaciół i Znajomych. Mieszkał na Rybakach Nro. 47.

Die Loose zur Temnif= und Grunowschen Guter-Lotterie, a 5 Mtllr. Gold pro Loos von 5 Nummern, konnen nur noch bis zum 14. Januar verfauft werz ben, weil der etwanige Ueberrest am folgenden Tage zur Post eingeliefert werden muß. Posen den 7. Januar 1830.

C. Muller & Comp., Bafferftrage Dro. 163.

Fette hammel find 125 im Beibenvorwerf bei Bentiden gu verfaufen.

Außer bannwollen Strickgarn, Schottischen Zwirn und Nahgarn, die ich jeho bedeutend billiger als seuher verkaufen kann, empfehle ich mich hierdurch auch mit einem Vorrath von acht leinen und halb leinen, weißen und bunten Bandern, Zwirnsenkel ze. zu sehr billigen Preisen, so wie mit sehr wohlschmeckens der Cervelat=Wurst, à 10 Sgr. pro Pfund.

Etifabeth Bielefeld, Graben Mro. 27.

In der Wilhelmsstraße ist vom t. April im Hause No. 235. die belle Etage

Unterzeichneter macht hiermit bekannt: daß sein Wachsfiguren-Rabinet für bie bekannten Preise noch fortwährend unter No. 76. am Markte in Posen zu ses ben ift, und bemorkt gleichzeitig ergebenst, daß die in hiefigen Instituten sich beststuden Waisen-Anaben und Madchen freien Sintritt haben.

3. Bianchi aus Mailand.